## Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 25. November 1826.

Angekommene Fremde vom 20. November 1826.

Herr Kaufmann Niese aus Magdeburg, Hr. Gutsbesitzer Graf v. Bronistowski aus Chlastowo, Hr. Gutsbesitzer v. Bukwiecki aus Minche, Hr. Gutsbesitzer v. Engestrom aus Mobrze, Hr. Gutsbesitzer v. Binkowski aus Mierzewo, Frau Gutsbesitzerin v. Dombrowska aus Winogora, I. in Nrv. 243 Breslauers Straße; Hr. Denbel v. Hameran, Pachker und Obrist a. D., aus Popow, Hr. Commissarius Bruse aus Neudorf, I. in Nrv. 136 Wilhelmsstraße.

Den 22ten november.

Herr Lieutenant v. Kornatowski aus Warschau, Hr. Gutsbesiker v. Inchlinski aus Harcica, Hr. Gutsbesiker v. Prusimski aus Sędzin, I. in Nrv 243 Breslauerstraße; Hr. Lieutenant Baron v. d. Recke aus Wriegen a. d. D., I. in Nrv. 99 Wilbe; Hr. Pachter v. Storaszewski aus Stawian, I. in Nrv. 168 Wasserstraße; Frau Gutsbesikerin v. Skarzynska aus Heilkowo, I. in Nrv. 187 Wasserstraße.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit int Werschner Kreise belegene, bem Major Joseph von Zbijewöki zugehörige Gut Wisemborz nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 42,298 ThlePatent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Wszemborz wraz z przyległościami pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wrześinskim położone, Ur. Józefa Zbijewskiego majora własna, która według sądowey taxy na 42,298 Tal. 8 śgr. 6 fen. iest oszacowaną, na domagańie się wie-

8 f.r. 6 pf. gerichtlich gewürdiget wore rzycieli drogą publiczney licytacyi ben ift, foll auf ben Antrag ber Glaubi= ger öffentlich an ben Meifibietenden berfauft werden, und find bie Bietungster= mine auf ben 27sten Mai, ben 2ten September, und ber peremto= rische Termin auf den 16ten De= cember c. bor bem Beren Landgerichte= Rath Schneider Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Besithfähigen Raufern werden biefe Termine mit ber Rachricht befannt ge= emacht, baf in bem letten Termine bas Gut bem Meiftbickenben zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weifer geachtet werben foll, in so fern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Die Tape fann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Zugleich werden biemit die, ihrem jeti= gen Aufenthaltsorte nach unbefannten

Realglaubiger:

a) bie Wittme Helena v. Bbijemska, ge= borne v. Gulfowefa, megen bes für fie sub Rubr. II. No. 3. eingetra= genen Lebtagsrechts, und

b) bie Josepha v. Zbijewefischen Mi= norennen, als die Nepomucena, Un= ton, helena und Beronifa 3bijemsfa wegen ber fur fie sub Rubr. III. No. 3. eingetragenen Caution,

sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 2. Maja r. b., dzień 2. Września r. b., termin zaś zawity na

dzień 16. Grudnia r. b., zrana o godzinie 8. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Schneider w Sali Sądu tuteyszego wyzna-

czone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o tych terminach z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim wieś wspomnionia naywięcey daiącemu przyderzona zostanie, na póznieysze zaś podania, żaden wzgląd mianym nie będzie, ieżeli tego prawne wymagać nie będą powody.

W przeciągu 4 tygodni zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł. Taxa każdego czasu przeyrzaną bydź może

w Registraturze naszey.

Zarazem zapozywa się realnych z pobytu swego dotąd niewiadomych

wierzycieli, iako to:

a) Ur. Helena z Sułkowskich Zbijewska wdowa, względem dozywocia na rzecz teyże pod Rubryka II. Nro. 3. zaintabulowanego, i

b) Józefa Zbijewskiego nieletnich a mianowiecie, Nepomucene Antoniego Helenę i Weronikę względem kaucyi dla nich pod zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame mit der Warnung vorgeladen, daß im Fall ihres Ausbleibens, dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach Erlegung des Kaufschillings die Ldichung der sämmtlich einzetragenen, wie auch der leer ausgehenzetragenen, wie auch der leer ausgehenzen den Forderungen, und zwar letztere, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Hypotheken-Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnesen den 23. Februar 1826. Konigl. Preußisches Landgericht. Rubriką III. Nro. 3. zahypotekowaney,

dla dopilnowania praw swych, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia sie, nietylko że na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi, ale nawet po złożeniu summy szacunkowey, wymazanie wszelkich długów a nawet spadłych, bez produkcyi potrzebnego, na ten koniec instrumentu hypotecznego rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 23. Lutego 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Die Juliane Caroline geborne Braun und deren Ehemann Schornsteinfeger Johann Carl Bock zu Nawicz, haben in der Verhandlung des Königl. Friedenssterichts daselbst, vom 15. d. Mts. die Güter = Gemeinschaft unter sich ausgestchlossen, welches nach J. 422 Lit. I. Ihl. II. des Allgemeinen Land = Nechts hiermit zur Kenntniß des Publikums gesbracht wird.

Fraustadt ben 28. September 1826. Königl, Preuß, Landgericht,

5-7/2012 (1-1897)

## Obwiesczenie.

Julianna Karolina z domu Braun i małżonek téyże Jan Karól Bock kominiarz w Rawiczu, w czynności tamtéyszego Król. Sądu Pokoju z dnia 15. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 28, Września 1826, Król. Prus. Sąd Ziemiański.

he which is a leaf and in the course.

Guter = Berfauf.

Die zum Nachlaß des in Swierczyn verstorbenen Podstoliz Andreas v. Malczewski gehörigen, zum Theil im Kostenschen, zum Theil im Fraustädtschen Kreise, unweit Storchnest belegenen Guter,

- a) Swierezon mit bem Zins = Dorfe Feuerstein, und ben beiden Bor= werken Bielamy und Chmielnikowo,
- b) Miasfowo,
- c) Klefzczewo,
- d) Boianice mit dem Vorwerke Brzo, ftownica oder Drzostownica und der Wiste Trzepice,

welche im vorigen Jahre, und zwar: ad a) auf 104,823 Ktlr. 23 fgr.  $5\frac{1}{2}$  pf. — b) — 11,718 — 9 — 7 — — c) — 14,376 — 22 — 3 — — d) — 41,030 — 26 — 1 — ober überhaupt auf 171,949 Kthlr. 21 fgr.  $4\frac{1}{2}$  pf. gewürdigt sind, sollen auf ben Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und es sind hierzu drei Diestungs-Termine auf

den 6. December d. J., den 6. Marz 1827., und der peremtorische auf

ben 9. Juni 1827., vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unserem Gerichts = Locale hierselbst angesetzt wors den. Vesitsfähigen Käufern werden dlese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine geSprzedaż dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny położone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo,
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku, a miano. wicie:

ad a) na 104,823 tal. 23 śgr.  $5\frac{1}{2}$  fen. ad b) na 11,718 — 9 — 7 — ad c) na 14,376 — 22 — 3 — ad d) na 41,030 — 26 — 1 — czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 śrgr.  $4\frac{1}{2}$  fen. ocenione zostały, maią bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i w celu tym trzy termina licytacyjne

na dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827, i zawity na dzień

9. Czerwca 1827; przed Delegowanym W. Gregor Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9tey w naszem pomieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tem uwiadomieniem oznaymuiemy, bachte Guter bem Meistbietenben nach vorheriger Genehmigung der Erben zu= schlagen werden sollen.

Die Tare so wie bie Bebingungen, konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 8. Juni 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów' przysądzone będą.

Taxe iako i warunki kupna każdego czasu w Registraturze naszéy

przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Füselier Johann Gottlieb Haase und bessen Ehefrau Anna Eleonore gesborne Schmidt hierselbst, haben in der Verhandlung vom 7. d. Mts. die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ausgeschlosesen, welches nach J. 422. Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Land = Nechts hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht wird.

Frauftabt ben 18. October 1826. Ronigl, Preuf. Land-Gericht. Obwieszczenie.

Jan Bogumił Haase Fizyler i małżonka tegoż Anna Eleonora z domu Szmidt w mieście tutéyszem zamieszkali, w czynności sądowey z dnia 7. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stósownie do §. 422. Tyt. I. Część II. P. P. K. ninieyszem do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Paźdz. 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der Eurator der Staroft Nepomucen v. Mucielöfischen Concurd = Masse Justiz-Commissarius Mittelstädt hierselbst, hat Zapozew Edyktalny.

Kurator massy konkursowey Statosty Nepomucena Mycielskiego Ur. Mittelstaedt Kommissarz Sprawiedligegen nach benannte, in dem v. Mveiels geischen Classifications urtel in der dritten Klasse lozirte Liquidate die Appellation angebracht:

- 1) gegen bas Liquidat ber Wittwe Cobanska, wegen 333 Athlr. 10 fgr.;
- 2) des Joseph v. Jarecki, wegen 1033 Rithle. 10 fgr.;
- 3) bes Rammerdiener hoffmann, wes gen 516 Athlir. 20 fgr.;
- 4) ber Micolaus Malfowsfischen Erben, wegen 666 Athlr. 20 fgr.;
- 5) ber Doctor Neufelbschen Erben, wegen 1800 Athlr.;
- 6) ber von Przemowefischen Erben, wegen 52 Rthlr. 23 fgr. 4 pf.;
- 7) ber Marianna Dobkowa modo Ezernikiewiczschen Erben, wegen 16,666 Athlir. 20 fgr.;
- 8) ber Erben des Probst Joseph Sobacki, wegen 166 Rthlr. 20 fgr.;
- 9) ber Erben bes Probst Emidzynöfi, wegen 120 Athlr.

Die vorbenannten, bem jestigen Wohnort nach unbekannten Liquidanten werden
daher hiermit edictaliter vorgeladen, in
bem zur Instruktion des Appellatorii auf
den 17. Februar 1827. Vormittags
um 10 Uhr anberaumten Termin auf
hiesigem Landgericht vor dem Deputirten
Landgerichtstath Sachse entweder personlich oder durch den ihnen in der Person
des Landgerichts = Auscultator Strempel
ex Officio bestellten Mandatar, welcher
mit der nothigen Information und Voll-

wości w mieyscu, przeciw niżey wyrażonym w zapadłym wyroku klassyfikacyjnym w trzeciey klassie lokowanym likwidantom appellacyą założył, a mianowicie:

- 1) Przeciw likwidatowi Wdowy Sobańskiey w ilości 333 Talar. 10 śgr.
- 2) Jozefa Jareckiego, w kwocie 1033 Tal. 10 sgr.
- 3) Kammerdynera Hoffmann w ilości 516 Tal. 20 śgr.
- Sukcessorów Mikołaia Malkowskiego w ilości 666 Tal. 20 śgr.
- 5) Sukcessorów Doktora Neufeld w ilości 1800 Tal.
- 6) Sukcessorów Przemowskich w ilości 52 Tal. 23 śgr. 4 fen.
- Maryanny Dobkowey modo Sukcessor. Czernikiewicz w ilości 16666 tal. 20 śgr.
- 8) Sukcessorów Proboszcza Józefa Sobackiego w ilości 166 Tal. 20 śgr.
- 9) Sukcessorów Proboszcza Cwidzyńskiego w ilości 126 Tal.

Powyżsi, z teraźnieyszego mieysca pobytu niewiadomilikwidanci zapozywaią się przeto ninieyszem publicznie, ażeby się w terminie do instrukcyi appellacyi na dzień 17. Lutego 1827 zrana o godzinie 10. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem, przed Delegowanym Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym osobiście, lub przez Mandataryusza im w osobie Auskultatora

macht zu verseben ift, zu erscheinen, wi= brigenfalls jede bom Gegner angeführte neue Thatfache fur zugeftanden angenom= men, und bes Ausbleibens ungeachtet mit Aufnahme ber neuen Beweismittel Aber die bereits vorgekommenen Thatfa= den nach geschloffener Instruktion aber mit Absendung ber Acten an die Behörbe gur Abfaffung bes Erkenntniffes zweiter Inftang verfahren werden wird.

Franstadt ben 5. October 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Sadu Ziemiańskiego Strempel z urzę. du przydanego, którego w potrzebna informacya i plenipotencya opatrzyć winni, stawili, albowiem w razie przeciwnym każdy z przytoczonych przez stronę przeciwną nowych czynów za przyznany uważanem będzie i pomimo niestawienia się Appellatów do przyjęcia nowych dowodów na czyny w pierwszey instancyi iuż podane przystąpi się, a następnie po ukończoney instrukcyi akta dla zawyrokowania w drugiey instancyi do Sadu właściwego odesłane zostana.

Wschowa d. 5. Pazdz, 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Urreft.

Nachbem über bas Bermogen bes jubischen handelsmanns Ibig Jacob Caro gu Chodziesen, burch die Berfügung vom heutigen dato der Concurs eroffnet worben, so werden alle diejenigen, welche bon bem Gemeinschuldner etwas an Gelbe, Gachen, Effecten, ober Brieffchaf= ten hinter fich haben, aufgefordert, bem= felben nicht bas Mindeste bavon zu ver= abfolgen, vielmehr dem unterzeichneten Landgericht, hiervon fofort Anzeige gu machen, und die Gelber ober Sachen, mit Borbehalt ihrer baran habenben Rechte, in das gerichtliche Depositum abzuliefern.

Areszt otwarty.

Otworzywszy Sąd niżey wyrażony pod dniem dzisieyszym nad maiątkiem starozakonnego kupca Itziga Jakóba Caro z Chodzieża konkurs, wzywa wszystkich tych, którzy do wspólnego dłużnika cokolwiek w pieniądzach, rzeczach, sprzetach, lub papierach u siebie maią, aby mu z tych rzeczy nic nie wydawali, owszem o nich podpisanemu Sądowi wiernie donieśli i pieniądze lub rzeczy do Depozytu sądowego złożyli, iednak z zastrzeżeniem sobie praw do nich maiacych. Gdyby mimo niniey. szego zakazu, ktokolwiek co wypłacił Sollte bem gegenwartigen Berbote lub wydawał, wiec to za nie byle uzuwider, dennoch Jemand dem Gemeinschuldner etwas bezahlen oder ausantworten, so wird dies für nicht geschehen geachtet, und das Gegebene zum Besten der Masse anderweit beigefrieben werben, oder sollten Inhaber solcher Gelder oder Sachen, dieselben verschweigen oder zurückhehalten, so werden sie außerdem alles ihres daran habenden Unterpfandes und andern Nechts für verlustig erklärt werden.

Schneidemuhl ben 30. October 1826. Konigl. Preuf. Landgericht.

ważane i na rzecz massy powtórnie ściągniętém zostanie; gdyby zaś posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy miał ie przemilczeć i zatrzymać u siebie, więc prócz tego za utracaiącego wszelkie prawo zastawu i inne do podobnych przedmiotów sobie służące, uznany bydź ma.

w Pile d. 30. Października 1826.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Laubgericht wird in Gemäßheit des S. 422 Tit. I. Thi. II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Gutsbesiger Johann Jacob Schendel aus Siedluchna und der noch minorennen Julianne Apollonie Mittelstädt aus Dombrowse, letztere im Beistande ihres Vaters, die in hiesiger Provinz unter Eheleuten geltende Gemeinschaft der Güter, aber nicht die des Erwerbes, ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 28. September 1826. Rbnigl. Preng. Land = Gericht.

Obwieszczenie.

Stósownie do §, 422. tyt. 1. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego podaie niżéy podpisany Król. Sąd Ziemiański du wiadomości, iż między Janem Jakobem Szendel dziedzicem Siedluchny, a nieletnią Julianą Apolonią Mittelstaedt z Dombrowki ostatnia w assystencyi oyca swego, istancą w tuteyszey prowincyi pomiędzy małżonkami wspólnośó maiątku, lecz nie dorobku, wyłączona została.

Bydgoszcz d. 28. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations= Patent.

Die auf bem hiefigen Stadt-Territorio belegenen Pertineng-Stude bes ehemals bem Schuhmacher Jantowski, jest bem Gutobesitzer Wiese zugehörigen Hauses Mro. 144 am alten Martte hierselbst, bestehend in:

- a) einem Gefochogarten am Stadtber= ge auf 13 Rthfr.;
- b) einem Gefochsgarten an ber Walf= muhle auf 25 Rthir.; und
- e) einem Stud Pflugacker eben bafelbft auf 34 Athlr.;

gewurdigt, follen auf ben Untrag eines Glaubigere bffentlich an den Meiftbieten= ben verkauft werden.

Der neue Vieunz = Termin ist auf ben 9. Januar i 827. bor dem Lands Gerichtörath Wegener Morgensum i oUhr allhier angeseht. Besihfähigen Känfern wird dieser Termin mit der Nachricht bestannt gemacht, daß in dem bereits ansgestandenen Licitations = Termine ad a 5 Mthlr., ad b 26 Mthlr., ad c 37 Mtlr. geboten worden, und die Grundstücke dem Meistbletenden zugeschlagen, auf die etwa nachher einkommenden Gebote aber nicht weiter geachtet werden soll, in sosen nicht gesesliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorge-fallenen Mångel anzuzeigen.

Patent Subhastacyiny.

Następuiące na territorium miasta tuteyszego sytuowane, do domostwa pod Nr. 144 przy starym rynku w w mieście położonego, dawniey szewca Jankowskiego teraz dziedzica Wiese własnego, przynależące nieruchomości, iako to:

- a) ogród waży wny pod górami mieyskiemi na tal. 13;
- b) ogród kuchenny pod foluszem, na 25 tal., i
- c) kawał roli orney także pod foluszem, na 34 tal.

sądownie ocenione, na żądanie Wierzyciela, publicznie naywięcey daią. cemu sprzedane bydź maią, którym końcem nowy termin licytacyjny na dzień 9. Stycznia 1827 przed Sądu Naszego Konsyliarzem Wegener w mieyscu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie licytacyinym dawniey odbytym za nieruchomość ad a, 5 tal.; ad b, 26 tal.; ad c, 37 tal. podano, i nieruchomości naywięcey daiącemu przybite zostana, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnorer Regiftratur eingezehen merden.

Schneibemufl ben 21. Septbr. 1826. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Die Zare fann ju jeber Beit in unfe= sciach, iakieby przy sporzadzeniu taxy zayść były mogły.

> Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

> w Pile d. 21. Września 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das in ber Stadt Schwerin a. b B. Birnbaumer Kreifes belegene, bem Di= chael Simonsohn gehörige, auf 835 Athle. abgeschätte Wohnhaus, foll auf ben Untrag eines Glaubigere bffentlich verkauft werben. Der Bietunge-Termin fteht bier am 24. Januar a. f. an, zu welchem Raufluftige eingelaben wer= ben. Die Tare fann in unferer Regi= ftratur taglich eingefeben werben.

Meferit ben 18. September 1826.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo Michała Simonsohn, pod liczbą 203 w mieście Skwierzynie nad Warta Powiecie Międzychodzkim leżące i sądownie na Tal. 835 ocenione, publicznie naywięceydaiacemu na wniosek Wierzyciela przedanem bydź ma.

Termin do licytacyi przypada na dzień 24. Stycznia r. pr. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń podpisanego Sądu. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxe codziennie w Registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 18. Wrześn. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmadjung.

Es foll nach bem hier affigirten Gubhaftations-Vatente, bas in dem Bomfter Rreife gelegene, bem Raftellane Joseph v. Kranzanoweki gehörige, auf 59,215

## Obwieszczus ie.

Podlung wywieszonego tu patentu subhastacyinego, będą dobra Ruchocickie z przyległościami w Powiecie Babimostskim leżące, W. Józefowi Krzyżanowskiemu Kasztelanowi naAthlie. 7 fgr. gerichtlich tagirte abliche Sut Auchocice nebst Zubehor, in ben

am 2. Marz, am 9. Juni, am 15. Septbr.,

hier an der Gerichtsstelle ansiehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, diffentlich an den Meistbietenden im Wege der Execution verkauft werden, wozu wir Kaufer einladen.

Die Taxe und Kanfbedingungen fon= nen täglich in unserer Registratur ein=

gefeben werben.

Meserig ben 2. October 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

leżące i sądownie na tal. 59215 sgr. 7 ocenione, publicznie drogą exekuty przedane.

Termina licytacyine wyznaczone

sa na

dzień 2. Marca dzień 9. Czerwca dzień 15. Września

Ostatni z nich iest peremtorycznym. Odbywać się będą w izbie naszey stron. Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem. Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Międzyrzecz d. 2. Paździer. 1826. Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, den von Sulerzyckischen Sheleuten zugehörigen ablichen Güter Jablowo nehst Zubehör, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33,504 Athlr. 29 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 17. November d. J., ben 17. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryczny na ben 19. Mai 1827., vor dem Herrn Landgerichtstath Krause des Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besithfähigen Känfern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehten Termin das Grundstückt dem Meistbietenden zugesschlagen, und auf die etwa nachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesehliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine jedem frei, und die etwa bei Anfnahme der Tape vorgesfallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zusgleich wird bemerkt, daß die nach dem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. August und 18. November d. J. anstehenden Termine aufgehoben sind.

Bromberg ben 20. Juli 1826. Abniglich Preuß. Landgericht. dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krause Sędzią Ziemiańskim w miewszi.

Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Kreise sub Nro. 193 belegene, bem Paul Bincent von Gozimirski zugehörige abeliche Gut Offro-

Patent subhastacyiny.

Wieś szlachecka Ostrowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim pod Nro. 193 położona, Ur. Pawła Wincentego Goziwo nebst Zubehör, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 34,244 Bithlr. 6 fgr. 6 pf gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag der Glänbiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und die Vietungs = Texmine sind auf

den 25. November 1826., den 27. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf den 29. Mai 1827.,

vor bem Herrn Landgerichts = Referen= darius v. Baczko Morgens um 10 Uhr

allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugesichlagen, und auf die etwa nachher einstommenden Gebote nicht weiter geachset werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Nebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werden.

Bromberg den 22. Juli 1826:

Ronigl, Preuß, Landgericht.

mirskiego dziedziczna wraz z przyległościami, które podług taxy sądowéy na 34,244 Tal. 6 śgr. 6 fen. iestocenioną, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 25. Listopada 1826., dzień 27. Lutego 1827., termin zaś peremtoryczny na dzień 29. Maja 1827 r.,

zrana o godzinie totéy przed Ur. Baczko Referendaryuszem w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięccy daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 22. Lipca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański Subhaffation8=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Neo. 15 belegene, dem Johann Lipfe zugehörige Grundssück nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 617 Rthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber effentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungssermine sind auf

ben 6. November c., ben 4. December c., und der peremtorische Termin auf

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz und zahlungöfähigen Käufern werben diese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Rrotofchin ben 11. Septer. 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc w wsi Kromolicack Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 15 położona do Jana Lipke należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowey na 617 Talarów ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Listopada r.b. na dzień 4. Grudnia r.b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Stycznia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sętlzią Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały,

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących o terminach tych ninieyszém uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 11, Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Ebictal=Citation.

Um 31sten December v. J. starb im hiefigen Jeremias, hospital die Dozrothea Balde, und ihr in 117 Mthlr. bestehender Nachlaß besindet sich in unserm Deposito. Ihre Erben sind unbekannt, und alle Bemühungen zu deren Ermittezung blieben fruchtloß. Dem Antrage des bestellten Eurators, Actuarius Jimmer ufolge, werden nun diejenigen, welche an diese Berlassenschaft ein Erbrecht zu hazden glauben, mithin der unbekannte Erbe und dessen Gerben oder nächste Berwandte bierdurch vorgeladen, sich im Termine den 6. Juli 1827 im hiesigen Gerichtsbocale einzusinden, und ihr Erbrecht gehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit Leren Erbansprüchen präkludirt und der Nachlaß als erbloß dem Jeremiashospitat

hiefelbst, welches die ic. Balbe bis zu ihrem Tobe verpflegt hat, nach & 22 Tit.
16 Theil 2 bes allgemeinen Landrechts zugesprochen werden soll.

Liffa ten 30. September 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Bekanntmachung.

Das unter ber Sypotheten = Nummer I. ( Gervis = Mro. 61.) in ber Regminer Vorftadt biergelbft belegene, ben Abalbert Roglowsfischen Erben gehörige hot= gerne Wohnhaus nebft hofraum, gericht= lich auf 190 Athlr. 18 fdr. 2 pf. abge= schätt, foll, ba ber Pluslieitant Die Bebingungen bes Zuschlages nicht erfüllt hat, auf ben Untrag ber Befiber ander= weit in dem vor dem Deputirten Juftig= Rath Pratsch auf ben 28. Januar 1827. Bormittags um 9 Uhr in unferm Gerichte - Locale anftehenden peremtori= schen Termine offentlich an den Deift= bietenden verkauft werben, wogu wir befigfahige Raufluftige mit dem Bemer= fen hiermit einladen, daß bie Tare in unserer Registratur mahrend ber Dienst= ftunden eingesehen werben fann.

Rrotoschin den 27. Septbr. 1826. Für filich Thurn= und Larissches Kürstenthums = Gericht. Obwieszczenie.

Domostwo drewniane z podworzem pod Nr. hypotocznym 1 (numerem serwisowym 61) na Koźmińskim tu przedmieściu położone, do Sukcessorów Woyciecha Kozłowskiego należące, na 190 talarów 18 śgr. 2 fen. sadownie oszacowane, w terminie peremtorycznym przed Deputowanym Sędzią Pratsch na dzień 28. Stycznia 1827. o godzinie 10. zrana w lokalu naszym sądowym wyznaczonym, na wniosek właścicieli na nowo sprzedane bydź ma, gdyż naywięcey daiący warunków przybicia nie dopełnił; do którego to terminu zdolni do posiadania chęć kupna maiący ztem nadmieniemiem zapozywaią się, iż taxa w Registraturze naszey podczas godzin służbowych przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 27. Września 1826. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Ein unverheiratheter hauslehrer wunscht bei einer vornehmen herrschaft eine Anstellung. Die Zeitunge-Expedition von 2B. Deder & Comp, wird die Abdreffe nachweisen. Die Glaubiger ber F. G. Treppmacherschen Credit-Masse werden hierdurch aufgefordert, die im Wege des Vergleichs jest auf ihre Forderungen gefallene Dividende von vier pro Cent, von dem Unterzeichneten in Empfang zu nehmen.

Posen den 24. November 1826.

Carl Graßmann, Mefferschmidte-Gaffe Dro. 143.

Einem bochverehrten Publico melbe die Eroffnung meines Treibhauses. (nicht Abonnement.) Plantage ben 25. Novbr. 1826. F. Baumgarten.

Sonnabend ben 25. November Abends frische Wurst bei Plantage ben 25. November 1826. Fried. Baumgarten.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide = Arten.   | Mittwoch dent<br>25. November.     |                                          | Freitag den 17. Novber.                                                    |                                                                   | Montag den 20. Novber. |                                                        |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Nivifar.vf.                 | bis<br>Mir.fgr.pf.                       | von<br>Mir.fgr.vf.                                                         | bis<br>Mit.fgv.pf.                                                | von<br>Mucgarpf.       | bis.                                                   |
| Meigen der Scheffel | 1 11 4 — 26 — 24 — 27 6 1 5 — 12 6 | 1 12 6<br>1 6 4<br>- 27 6<br>- 25 -<br>1 | 1 12 —<br>1 4 —<br>— 26 —<br>— 24 —<br>— 26 4<br>1 5 —<br>— 12 6<br>— 22 6 | 1 12 6<br>1 6 4<br>- 27 6<br>- 25 -<br>1 10 -<br>- 15 -<br>- 25 - | 111                    | 1 15 —<br>1 6 4<br>— 27 6<br>— 25 —<br>1 — —<br>1 10 — |